## N= 59.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Sonnabend ben 9. Marg 1833.

Angefommene. Fremde bom 7. Marg 1833.

Br. Guteb. v. Mycielsfi aus Dembno, Sr. Raufin. Saafe aus Berlin, Br. Major b. d. Robbgerie aus Thorn, I. in Ro. 1 St. Martin; Br. Guteb. Dgiedufuncti aus Nendorf, I. in No. 99 Salbdorf; Sr. Graf Storgewell aus Luboftron, Br. Guteb. Cobedi aus Lubowo, Br. Guteb. Radoneli aus Rudnif, Br. Richter Dafafiewicz aus Chodziefen, I. in Do. 391 Gerberftrage; Frau Guteb. Grabowefa aus Dziembowo, fr. Pachter Goslinowefi aus Bufgewfo, fr. Guteb. Bafrzemefi aus Rudnicza, I. in De. 394 Gerberftrafe; Sr. Guteb. v. Wollichlager aus Schonfeld, Br. Guteb. be Golgendorff = Graboweff aus Bondecz, Br. Guteb. v. Bojanowefi aus Murfo, fr. Guteb. v. Swinarefi aus Turoftowo, fr. Guteb. v. Rogalinefi aus Gwiagbowo, I. in Do. 384 Gerberftrage; Br. Geheimerath v. Gravenit aus Zarnowo, Sr. Guteb. v. Ruroweli aus Ptaffowo, Sr. Probit Dyniewicz aus Wietrganowo, 1. in Do. 251 Breslauerftrage; fr. Guteb. Drze= wiedi aus Dziechowo, Gr. Guteb. Chudoryneft aus Wengierfie, Gr. Guteb. Di= flewicz aus Cendziwojewo, I. in Do. 33 Wallischei; Gr. Inspector Sacobi und Br. Geifenfieder hartmann aus Birnbaum, Sr. Guteb. Licht aus Rapiel, Br. Raufmann Bowerfe aus Czerniejewo, Sr. Dberforfter helmichmibt aus Mifufgewo, I. in No. 26 Ballifcheis die grn Raufleute Cphraim und Samter aus Buf, Br. Dberamtmann Silbebrandt aus Dafowo, Sr. Polirer Tuchfcherer aus Briegen a. b. D., I. in No. 20 St. Abalbert; Br. Mont Schubert aus Konfolewo, Br. Actuarius Beibemann aus Bogbanowo, Sr. Guteb. Panceram aus Micifowo, Sr. Behrend, ehemal. Capitain, aus Camter, I. in Do. 95 St. Abalbert; Sr. Guteb. Jafineti aus Bitafowice, I. in Do. 168 Bafferftraffe.

Subhastationspatent. Das im Schrodaer Kreise belegene Gut Klony nebst bem dazu gehörigen Vorwerke Lusgowing und bem Dorfe Sokolniki cum

Patent subhastacyiny. Dobra Klony z folwarkiem Lugowiny, wsią Sokolniki i przyległościami, w powiecie Szredzkim leżące i sukcessopertinentiis, welches ben Erben bes Kammerraths Johann Andreas Nast geshört und nach der am 29. Mai d. J. gerichtlich revidirten Tare auf 35,078 Rthl. 12 Sgr. 8 Pf. abgeschätzt worden, soll auf den Antrag eines Realgländigers im Wege der nothwendigen Subhastation dffentlich an den Meistbietenden gegen baare Bezahlung verkauft werden.

Ge werden baher alle Rauflustige, Befitz und Zahlungsfahige hierdurch aufgefordert, fich in ben bagu

auf den 12. December 1832, auf den 12. Marz 1833, und auf den 15. Juni 1833, angesetzten Bietungsterminen, von denen der letzte peremtorisch ist, auf dem hiesigen Parteienzimmer Bormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichts-Math Bruckner entweder personlich oder durch gesetz-

Der Meifibietende bat, wenn gefelgliche Umftande feine Ausnahme gulaffen, ben Bufchlag zu gewärtigen.

lich auläßige Bevollmachtigte einzufinden

und ihre Gebote abzugeben.

Die Tare und Raufbedingungen konnen täglich in unserer Registratur nachgesehen werden.

Uebrigens muß eine Bietungs-Caution von 2000 Rthl. erlegt werden.

Pofen, den 1. September 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

rom Radzcy Kamery Jana Andrzeia Nast należące, które podług taky pod dniem 29. Maia r. b. sądownie rewidowanéy na 35,078 tal 12 sgr. 8 fen. ocenione zostały, publicznie naywięcey daiącemu, na wniosek wierzyciela realnego, drogą konieczney subhastacyi za gotową zapłatą przedane być maią.

Zapozywaią się przeto wszyscy chęć kupienia maiąci, posiadania i zapłacenia zdolni, ninieyszém, aby na wyznaczonych tym końcem

na dzień 12. Grudnia 1832, na dzień 12. Marca 1833. i na dzień 15. Czerwca 1833. rminach licytacyjnych, z któryc statni, peremtorycznym jest

terminach licytacyinych, z których ostatni peremtorycznym iest, osobiście lub przez prawnie dozwolonego pełnomocnika w izbie naszéy stron o godzinie 10. przed poludniowey przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Brückner stanęli i licyta swoie podali.

Przybicie nastąpi na rzecz naywięcéy daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Zresztą każdy licytujący kaucyą 2000 talarów złożyć musi.

Poznań, dnia 1. Września 1832. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Subhastationspatent. Das im Arbbener Kreise belegene adliche Gut Smolice, aus dem Dorfe gleiches Namens und dem Borwerke Zdziętawy bestehend, welches landschaftlich auf to9,717 Athl. 4 Sgr. 7 Pf. gewürdigt worden ist, soll im Wege der nothwenzdigen Subhastation bssentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungs-Termine sind auf

den 13. December 1832, den 11. März 1833, und der peremtorische Termin auf den 19. Juni 1833, vor dem Herrn Landgerichts-Math Boldt Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitzsähigen Käufern werben diese Termine mit der Nachricht bekannt gesmacht, daß in dem ketzten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkomsmenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Uebrigens sieht bis vier Wochen vor dem letten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Tare, welche zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden kann, vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Fraustadt, ben 9. August 1832.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny. W powiecie Krobskim położone dobra szlacheckie Smolice, składaiące się z wsi
Smolic i fołwarku Zdziętawy, które
podług taxy Ziemstwa kredytowego
na 109,717 tal. 4 sgr. 7 fen. są ocenione, drogą konieczney subhastacyi
publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcam termina licytacyine

na dzień 13. Grudnia 1832., na dzień 11. Marca 1833., termin zaś peremtoryczny

na dzień 19. Czerwca 1833., zrana o godzinie 9. przed W. Voldt Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem: iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przysądzoną zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne okoliczności wyiątkuniedozwolą.

Zresztą zostawia się aż do 4. tygodni przed ostatnim terminem każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy, która każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może, zayść były mogły.

w Wschowie, d. 9. Sierpnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Boittal Citation. Nachbem über ben Nachlaß ber am 7. Januar 1831 verftorbenen Frau Caroline Surftin Dr= Dinatin v. Gulfowefa gebornen Grafin p. Bubna et Littis ju Schlof Reifen auf ben Untrag bes herrn Unton Gurften Ordinat v. Gulfowsti als Beneficial= Erben, am beutigen Tage ber erbichaft= liche Liquidatione=Prozeff eroffnet worden, fo werden bie unbefannten Glaubiger ber Erblafferin bierdurch offentlich aufgefor= bert, in bem auf ben 27. April c. Bormittags um 9 Uhr por bem Depu= tirten herrn Dber = Landes = Gerichte= Referendarius Freiherrn b. Richthofen I. angesetten Termine entweder in Derfon ober burch gefehlich gulaffige Bevollmach= tigte zu erscheinen, ben Betrag und bie Urt ihrer Forberungen umffandlich an= zuzeigen, Die Dokumente, Brieffchaften und fonftigen Beweismittel baruber im Driginal ober in beglaubter Abschrift porzulegen, und bas Nothige zum Protofoll ju verhandeln, mit der beigefüg= ten Bermarnung, bag bie im Termine ausbleibenden und bis zu bemfelben ihre Unfpruche nicht anmelbenben Glaubiger aller ihrer etwanigen Borrechte fur ver= luftig erflart, und mit ihren Forberun= gen nur an basjenige, mas nach Befries bigung ber fich melbenden Glaubiger von ber Maffe noch fibrig bleibt, werben verwiesen werben. Uebrigens bringen wir benjenigen Glaubigern, welche ben Termin in Perfon mahrzunehmen verhin= bert werden, ober benen es biefelbft an Befanntichaft fehlt, Die Juftig-Commif-

Zapozew edyktalny. Gdy nad pozostałością w dniu 7. Stycznia 1831 r. zmarléy JO. Karoliny z Hrabiów Bubno et Littitz Xieżney Ordynato. wéy Sułkowskiey w Rydzynie na wniosek JO. Antoniego Xiecia Ordynata Sułkowskiego iako Sukcessora beneficyalnego w dniu dzisieyszym process sukcessyino-likwidacyiny otworzonym został, przeto niewiadomi wierzyciele spadkodawczyney ninieyszém publicznie się zapozywaja. ażeby się w terminie peremtorycznym na dzień 27. Kwietnia r. b. zrana o godzinie gtéy przed Delego. wanym Wnym Baronem Richthofen I. Referendaryuszem Sądu Głównego naznaczonym, osobiście, lub przez prawnie upoważnionych Pelnomocników stawili. ilość i rzetelność swych pretensyów okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody na to w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli, i co potrzeba do protokułu obiaśnili, albowiem w razie przeciwnym w terminie niestawaiący, i aż do tegoż swych pretensyów nie podaiący wierzyciele. za utracaiących wszelkie prawo pierwszeństwa uzpani, a ze swemi pretensyami odesłani zostaną iedynie do tego, cokolwiek po zaspokojeniu zgłaszaiących się wierzycieli ieszcze zostanie.

Z resztą tym Wierzycielom, którzy powyższego terminu osobiście odbyć nie mogą, lub którym tu na farien Fiedler und Mittelstädt als Bevollmächtigte in Borschlag, von benen sie sich einen zu erwählen und benselben mit Bollmacht und Information zu versehen haben.

Fraustadt, ben 7. Februar 1833. Roniglich Preuß. Land-Gericht.

Zekanntmachung. Daß die Caroline Reh aus Sandberg, Kröbener
Kreises, und der Handelsmann Wolff Horwitz zu Bentschen durch den Shevertrag vom 31. Januar c. vor ihrer Berheirathung die Gemeinschaft der Güter
und des Erwerbes in ihrer fünftigen She
ausgeschlossen haben, wird hierdurch zur
allgemeinen Kenntniß gebracht.

Meferig, ben 4. Februar 1833. Ronigl. Preuf. Landgericht.

znaiomości zbywa Ur. Fiedler i Mittelstaedt, Kommissarzów Sprawiedliwości za pełnomocników się proponuie, z których sobie iednego obrać, i tego w potrzebną plenipotencyą i informacyą zaopatrzyć mogą. Wschowa d. 7. Lutego 1833.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Karolina Reh z Piasecznéygóry Powiatu Krobskiego i handluiący Wolff Horwitz z Zbąszynia kontraktem małżeńskim z dnia 31. Stycznia r. b. przed zawarciem małżeństwa wspólność maiątku i dorobku wyłączyli, co się do publicznéy wiadomości ninieyszém podaie.

Międzyrzecz, d. 4. Lutego 1833. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Der Kaufmann Suskind Markus aus Powidz und bessen Ehefrau, verwittwet gewesene Meyer Bar, Sara geborne Tobias Schmaye aus Margonin, haben mittelst Schwape aus Margonin, haben mittelst Schwertrages vom 25. August 1829, vor Eingehung der Ehe die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschloffen, was hiermit bekannt gemacht wird.

Gnefen, ben 5. Februar 1833. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie. Starozakonny kupiec Süskind Markus z Powidza i małżonka iego wdowa po Mayer Baer Sara z domu Tobias Schmaye z Margonina układem przedślubnym z dnia 25. Sierpnia 1829. wyłączyli między sobą wspólność maiątku i dorobku, co ninieyszém do publicznéy wiadomośći podaie się.

Gniezno, dnia 5. Lutego 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Jur Verpachetung des im Inowroclawer Areise belesgenen, den Franz v. Audnicksichen Shesleuten zugehörigen Verwerks Halb-Barasnowd auf drei auf einander folgende Jahre, von Johannis 1833 ab bis dashin 1836, ist ein Termin auf den 22. April c. um guhr Morgens vor dem Hrn. Ober-Appellations-Gerichts-Ussesser zumer anberaumt worden. Pachtlustige werden zu diesem Termine mit dem Vemerken vorgeladen, daß die Pachtbedingungen in unserer Registratur eingesehen werden können.

Bromberg, den 8. Februar 1833.
Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhastationsparent. Das im Pleschner Kreise, im Dorfe Jedlec unter No. 36. belegene, ben Balentin und Justina Korzewskischen Speleuten gehörige Freihauergut, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 1226 Athl. 20 fgr. gewürdigt worden ift, soll im Wege der Exesution öffentlich an den Meistbietenzden versauft werden, und die Vietungszerwine sind auf

den 15. April 1833,
ben 13. Mai 1833,
und ber peremtorische Termin auf
ben 15. Junius 1833,
vor dem Laudgerichts = Rath Boretius
Morgens um 9 Uhr allhier angeseht,

Obwieszczenie. Celem wydzierzawienia folwarku pół Baranowa w Inowrociawskim Powiecie położonego, a malżonków Rudnickich dziedzicznego, na trzy po sobie idace lata od S. Jana 1833 aż do tegoż czasu 1836. termin na dzień 22. Kwietnia r. b. przed Ur. Löffler Assessorem Sadu Appellacyinego o godzinie gréy zrana w lokalu naszym sadowym wyznaczony został. Maiących ochotę do dzierzawienia zapraszaią się przeto na tenże termin z oświadczeniem, iż warunki dzierzawne w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Bydgoszcz d. 8. Lutego 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyjny. Gospodarstwo okupne, we wsi Jedlec, w pow. Pleszewskim pod Nr. 36. położone, Walentemu i Justynie Korzewskim małżonkom należące, które według taxy sądowey na tal. 1126 sgr. 20 ocenione zostało, w drodze exekucyj publicznie naywięceydaiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 13. Kwietnia 1833, na dzień 13. Maia 1833, termin zaś peremtoryczny

na dzień 15. Czerwca 1833, zrana o godzinie g. przed Wnym Boretius Sędzią w mieyscu, wyznaczone zostały.

Befit und gablungefabige Raufer werben gu biefen Terminen biermit ein= gelaben, mit bem Bemerten, baß bie Zare und die Raufbedingungen in unferer Registratur eingeseben werden fonnen.

Bugleich werden alle etwanige und un= befaunte Real = Pratendenten zu ben ans gefetten Terminen unter ber Bermarnung vorgelaben, baß bie Ausbleibenden mit allen ihren etwanigen Realanfpruchen auf bas in Rebe fiebende Grundfiuck werben ausgeschloffen werden und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt merben foll.

Krotofdin, ben 3. Geptember 1832. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Boittalcitation. Nachdem heute über ben Nachlaß ber in Abelnau ver= forbenen Barbara gebornen Miffiewicz, I. voto Krzewinsta, II. Lampersta, III. Guftav, julett verebelicht gewesenen Radzifemeta, ber erbichaftliche Liquidas tione-Progef eroffnet worden ift, fo for= bern wir bie unbefannten Glanbiger ber Gemeinschuldnerin auf, fich fpateftens in bem auf ben 25. Juni 1833 Vormittags um 10 Uhr vor bem Deputirten herrn Juftig = Rath Pratich anfte= benden Termine mit ihren Unspruchen entweder in Verson oder burch Bevoll= machtigte, wozu ihnen bie hiefigen Juftig= Commiffarien Landgerichte-Rath Gregor, Juftig = Commiffione = Rath Diglofiewieg und Advokat v. Trembineti vorgeschlagen werden, bei und ju melben. Die, welche foldes unterlaffen, werden ihrer swoiemi u nas sie zglosili. Nieczy-

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiacych uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż taxa i warunki przedaży w registraturze naszéy moga być przeyrzane.

Oraz zapozywaią się wszyscy być mogaci pretendenci rzeczowi do terminu oznaczonego pod zagrożeniem. iż niestawająci z wszelkiemi jakie miéć mogą pretensyami swemi rzeczonemi do nieruchomości w mowie hędącey wykluczeni zostaną i wieczne w tév mierze nakazane im będzie milczenie.

Krotoszyn d. 3. Września 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Gdy nad pozostałością zmarłey w Odolanowie Barbary z Miszkiewiczów pierwszego ślubu Krzewińskiew, drugiego Lamperskiey, trzeciego Gustawowéy a na ostatku byléy zameźnéy Radziszewskiey process spadkowo-likwidacyiny dziś otworzonym został, przeto wzywamy nieznaiomych wierzycieli dłużniczki wspólney, ażeby naypóźniey w terminie na dzień 25. Czerwca 1833. przed południem o godzinie 10. przed Delego. wanym Sędzią Pratsch, osobiście lub przez Pelnomocników, na których im się tuteysi Kommissarze Sprawiedliwośći, Sędzia Ziemiański Gregor, Radca Pigłosiewicz i Adwokat Trem. binski przedstawiaia, z ptetensyami

etwanigen Vorrechte verlustig erklart und mit ihren Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich meldenben Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben follte, verwiesen werden.

Rrotoschin, ben 15. December 1832. Fürftlich Thurn- und Taxissches Rurftenthums-Gericht.

niąci tego ża pozbawionych mogących mieć praw pierwszeństwa uznani i do tego tylko odesłani bedą, co po zaspokoieniu zgłoszonych się wierzycieli z massy się ieszcze pozostanie.

Krotoszyn d. 15. Grudnia 1832. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

Bekanntmachung. Der Mühlenbesitzer Stägemann in Pilamühle beabsichtigt in der ihm zugehörigen Wassermühle den Graupen-Mahlgang vermittelst Borgeschiebe so einzurichten, daß derselbe auch zum Grützmahlen benutzt werden kann. Ein jeder, der hierdurch eine Gefährdung seiner Rechte befürchtet, wird nach Waßgabe der Borschriften des Allgemeinen Landrechts Theil II. Titel 15. S. 229. dis 246. hierdurch aufgefordert, seine etwanigen Einsprüche dagegen binnen einer präklusvischen Frist von 8 Tagen hier protokollarisch einzulegen.

Gnefen, ben 23. Februar 1833.

Ronigliches Landrathe = Umt.

Aukcya. W skutek wysokiego polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie sprzedawać będzie podpisany w terminie d n ia 26. M ar c a r, b. zrana o godzinie 10. i następuiących dniach, we dworze w Golejewku pod Rawiczem pewną ilość dziedziczce tamecznéy należących, na wniosek pewnéy wierzycielki wyfantowych mebli, lnu, około 360 worów ziemiaków, 100 sążni ubitego drzewa olszowego, tudzież zbytni żyiący inwentarz, publicznie naywięce dziącemu za gotową zaraz wyliczoną zapłatą; do czego ochotę kupna maiący wzywaią się ninieyszem.

Rawicz, dnia 23. Lutego 1833.

Stuckart, vig. comm.

Anzeige. Die in No. 54 bes Intelligenzblattes angekündigte Auktion in Golejewko wird nicht ben 25., sondern erst den 26. Marz c. Vormittags 10 Uhr ihren Anfang nehmen, was hiermit dem kauflustigen Publikum angezeigt wird. Stuckart, v. c.

mercen, bet iene juturelight. Die, blindel przebereich